# **Erich Ludendorff**

# Des Volkes Schicksal in christlichen Bildwerken

# und Geisteskrise

zwei Abhandlungen

**ARCHIV-EDITION** 



# Erich Ludendorff

# Des Volkes Schicksal in christlichen Bildwerken

# und Geisteskrise

zwei Abhandlungen

**ARCHIV-EDITION** 

#### Grundsätzliches zur Archiv-Edition

Die Archiv-Edition dient dokumentarischen, wissenschaftlichen und bibliophilen Zwecken. Es werden in ihr vor allem solche Bücher und Schriften veröffentlicht, die historisch bedeutsame Vorgänge behandeln und im Rahmen der herrschenden Meinungsmanipulation totgeschwiegen oder bei den umfangreichen Büchervernichtungsaktionen nach 1933 und nach 1945 aus den Bibliotheken entfernt worden sind.

Die Darstellungen der Verfasser der einzelnen in der Archiv-Edition veröffentlichten Titel entsprechen keineswegs durchgängig der Überzeugung des Verlegers, sie finden daher auch nicht dessen ungeteilte Zustimmung, insbesondere dann nicht, wenn Autoren die geschichtliche Entwicklung zu sehr als Folge von Verschwörungen irgendwelcher Welt- oder Hintergrundmächte erklären und zu wenig die Bedeutung anderer geschichtegestaltender Kräfte herausarbeiten, vor allem die Rolle weltanschaulicher, kultureller und wirtschaftlicher, aber auch staatsrechtlicher, medien-, bildungs- und bevölkerungspolitischer Bestrebungen und in diesem Zusammenhang vor allem die Rolle von Massensuggestion, Angsterzeugung und Gehirnwäsche, Drogenmißbrauch, Sendungs-, Auserwähltheits- und Rassenwahn.

Ausdrücklich distanziert sich der Verleger aufgrund seiner Weltanschauung, Moral- und Rechtsauffassung von allen Äußerungen, welche die Menschenwürde anderer angreifen könnten oder einzelnen Völkern, Gruppen oder Minderheiten bestimmte Verhaltensweisen pauschal zuordnen, vor allem, wenn dies geeignet ist, zu diffamieren, den Frieden zu stören oder die freiheitlichrechtsstaatliche Ordnung zu verletzen. Er verzichtet aber darauf, solche Äußerungen durch Schwärzung unkenntlich zu machen, um seiner wissenschaftlichen, moralischen und rechtlichen Verpflichtung zu dokumentarisch korrekter Werkwiedergabe zu genügen.

#### 2004

Faksimile der 1935 im *Ludendorffs-Verlag*, München, im 41.-60. Tausend erschienenen Ausgabe

Rechte an dieser Ausgabe: Archiv-Edition – Verlag für ganzheitliche Forschung
Herausgabe und Vertrieb: Verlagsauslieferung Dietrich Bohlinger
Sitz: Freie Republik Uhlenhof, Mark Bondelum/Nordfriesland
Postanschrift in BRD: 25884 Viöl/Nordfriesland. Postfach 1

Eigendruck

ISBN 3-936223-62-9

# Des Volkes Schicksal in dristlichen Bildwerken

## Von General Ludendorff

Ergreifend ist des Deutschen Volkes Schicksal, wie aller Völker, die die Christenslehre, diese Propagandalehre zur Unterwerfung der Völker unter die Gesetze Jahs weht des alten Testaments durch Juden= und Priesterherrschaft, aufgezwungen erstielten und ihr nun versielen. Die hierdurch gewollte Lebensgestaltung der Völker auf der einen, deren Widerstand hiergegen auf der anderen Seite, sind der Inhalt der Weltgeschichte der letzten 1800 Jahre in immer ausgesprochenerer Weise. Alle übrigen geschichtegestaltenden Einslüsse treten immer weiter zurück.

In vielen Beispielen habe ich im letten Jahre in "Glaubensbewegung" des "Am Heiligen Quell Deutscher Kraft" 1) Völkergeschick gezeigt, das Christenlehre so furchtbar gestaltete.

Deutsche Weltanschauung läßt die Deutsche Volksseele wieder stärker erwachen und Erberinnern aus dem Unterbewußtsein in das Bewußtsein steigen, mehr als christliches Denken. Sie verbindet unser Gefühl wieder mit den Geschicken der Ahnen. Der durch Deutsche Gotterkenntnis und geschichtliche Schau geschärfte Blick umfaßt den surchtbaren Weg, auf den die Christenlehre auch unser Volk stieß, und seine einzelnen Strecken, auch wenn sie noch so sehr ineinander übergehen.

Welt lag in Banden Christ ist erstanden

klingt es oft jubelnd durch die Deutschen Gaue in Deutschen Häusern als furchts bare Irreführung der Deutschen, die an die Befreiung des einzelnen Deutschen Menschen und des Deutschen Bolkes durch die Christenlehre glauben und Feste des Königs Christus seiern sollen, um Juden- und Priesterherrschaft zu erleiden, die sie aus völkischer Eigenart entwurzelt, politisch knechtet, wirtschaftlich enteignet, kurz kollektiviert.

Christ ist erstanden, Welt liegt in Banden

müßte bagegen in furchtbarer Anklage, alles andere übertonend, mit Urgewalt bem Deutschen Bolke, ja allen Bolkern verkundet werden.

In freien Stämmen lebten unsere Ahnen auf freiem Grund und Boden ihrer Eigenart entsprechend. Der Mann trug das Schwert, die Frau aber war die Gesfährtin des Mannes und die Mutter der Sippe. Auf ihre Stimme lauschte der Mann. Sie ahnten das Göttliche aus den ewiggültigen Naturgesehen und unheils vollen Naturgewalten i und versinnbildlichten es. Bei dem Stande ihrer Naturs erkenntnisse konnten sie ihr Gottahnen nicht zu einem Getterkennen führen, sons dern grübelten und zweiselten über den Sinn des Lebens des Einzelnen; über den Sinn des Lebens der Rassen und Völker, werden sie überhaupt nicht nachgedacht haben, ihn zu erkennen, blieb erst meiner Frau vorbehalten.

<sup>1)</sup> Auf Die Enzeige und Buchanzeige am Schluf wird bingewiesen.

In dieses Grübeln und Zweiseln hinein stieß die Propagandalehre der Judenund Priesterherrschaft, die Christenlehre, zur Unterwerfung der Ahnen unter Jahwehs Gebot. Ihre Vertreter stellten die anmaßende Behauptung auf, die Wahrheit über den Sinn des Lebens unmittelbar von Gott bezogen zu haben, eine Behauptung, der unsere wahrheitliebenden Ahnen nicht eine gleiche Sicherheit entgegenstellen konnten. Damit gewann die Lehre bei den Vorsahren, die Achtung vor Glaubensüberzeugung Anderer hatten und Gewissenszwang nicht kannten, Eingang. Sie ahnten ja nicht, mit welchen Absichten die Lehrer jener Lehre tatsächlich zu ihnen gekommen waren, aber sie fühlten doch stärkstes Mißtrauen ihnen gegenüber, da die Lehre so völlig arteigenen Anschauungen widersprach. Die Missionare Jahwehs wußten, daß es nötig war, diesen Widerstand zu überwinden.

Mit der Christenlehre und schon früher waren die fremde, römische Zivilisation und fremde, römische Anschauungen zu den Ahnen gekommen, die ihnen bei dem Fehlen einer geschlossenen Weltanschauung ernste Gefahr werden mußten. Dieses Artfremde stellten Jude und Priester neben der artfremden Glaubenslehre in ihren Dienst zur Verwirklichung ihrer Weltherrschaftziele, um dazu allmählich immer mehr auch politische Machtmittel, zuletzt und fortschreitend häusiger das Schwert des Staates, zu verwenden.

Der erste Angriff Judas und Roms erfolgte auf das Weib. Meine Frau hat in ihrem Werke "Die Volksseele und ihre Machtgestalter. Gine Philosophie ber Geschichte" auch den Einfluß der Geschlechter auf die Geschichtegestaltung unantast= bar nachgewiesen und dabei unter so vielem Gewichtigen für uns Deutsche auch festgestellt, daß in der Deutschen Frau die Volksseele stärker spricht wie im Deutschen Manne, daß in diesem dagegen der Machtwille in weit größerem Umfange — und zwar arglos und sorglos — lebt, als er der Deutschen Krau gegeben ist. Es war zunächst ein psychologisch richtiger Schritt ber Lehrer ber Christenlehre, Deutsche Frauen in ihre Suggestionen zu bannen und sie burch Erzeugnisse ber römischen Bivilisation sich geneigt zu machen, namentlich auch Frauen, Die Gattinnen von Königen und Stammesführern waren, um durch die Frau auch diese mit der Fremdlehre vertraut zu machen und ihnen Vorteile zu zeigen, die die Annahme derselben ihnen bringen könnte. Recht viele Beispiele bafür weist die Geschichte auf. War nicht die Gattin des ersten driftlichen Merowingers Chriftin, bevor dieser die Fremdlehre annahm? Die häufig schildert Felix Dahn in seinen geschichtlichen Romanen aus Deutscher Vorzeit, daß Deutsche Frauen sich durch römischen Schmuck betören ließen. Es war natürlich, daß mit dem Gewinnen der Frau für die Fremd= lehre die Volksseele nicht mehr ihre klare Sprache sprechen konnte. Allerdings blieben noch Millionen Frauen übrig, die stärker als der Mann die Gefahren der Fremd= lehre und Kremdzivilisation fühlten. Das Weib mußte beshalb weiter aus der hohen Stellung, die es bei unseren Uhnen hatte, herabgedrückt werden. Seine hehre Mutteraufgabe murde Strafe, es selbst Berfinnbildlichung ber Sünde, die es in die Welt gebracht habe, wie es ja im alten und neuen Testamente heißt:

<sup>1.</sup> Mos. Rap. 8, 16: "Und zum Weibe sprach er: Ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst; du sollst mit Schmerzen Kinder gebären; und dein Berlangen soll nach beinem Manne sein; und er soll dein herr sein."

<sup>1.</sup> Tim. 2, 14: "Und Abam mard nicht verführet, bas Weib aber mard verführet und bet die Abertretung eingeführet."

Mit dem Ausschalten der Stimmen der Deutschen Frau aus dem Rate der Männer konnten nun auch diese und die Deutschen Stämme vernichtend getroffen werden. Machtgierige Fürsten Deutschen Blutes gab es ja genug, die die Kirche als Grundlage fürstlicher Macht ansahen und gemeinsam mit der Kirche Deutsche, heidenische Stämme unterwarfen, so daß es heute z. B. müßiges Raten ist, ob der Mord auf der Blutwiese bei Berden ein politisches oder religiöses Morden war. Es war das Eine und das Andere.

Ich wies schon hin, daß die Wegstrecken der Unterwerfung unserer Ahnen unter die Gebote Jahwehs durch Juden und Priester ineinander laufen. So gehen auch die Angriffe auf die Deutsche Frau, den Deutschen Mann und die Deutschen Stämme natürlich ineinander über, ebenso wie die weitere Unterwerfung unserer Ahnen unter die Gesetz Jahwehs, die sich klar Jude und Priester als Sieger über das seiner Eigenart beraubte und scheindar willenlos gewordene Deutsche Volk fühlen konnten. Wie oft habe ich darüber gesprochen, wie oft habe ich die Auswirkung der Christenzlehre zugunsten Judas und Roms und aller christlichen Priester und zum Unheil unseres Volkes gezeigt.

Ich habe auch gezeigt, wie das Rasseerbgut im christlich gewordenen Deutschen sich trot aller christlichen und oktulten Suggestionen immer wieder regte, wie es sich zu Huttens Zeit in machtvoller Bewegung Bahn schuf, wie Luther ein Befreier des Deutschen Bolkes hätte werden können, wenn es nicht Juda gelungen wäre, durch den oktulten Melanchthon/Schwarzstein, ganz gleich ob Schwarzstein judenblütig war oder nicht, und durch das Freimaurertum den Freiheitwillen des Deutschen Rasseerbgutes von neuem zu bezwingen und die Reformation, um mit dem Juden Heine zu sprechen, "zu einer hebräischen Wiedergeburt" zu machen.

So der Gang der Weltgeschichte. Machtkämpse Judas und Roms, der römischen und protestantischen Kirche gegeneinander und sonstige blutige Aderlässe an den Völkern beschleunigten ihre Schritte und ließen sie auf dem betretenen Wege bis auf den heutigen Tag unter schwerem Blutvergießen, fortschreitender Knechtung, ja Kolelektivierung des Volkes bei stärkster, christlicher Dressur des Einzelnen weitergehen.

Und tropdem wird Christus König als Befreier gefeiert, und Deutsche singen gebankenlos weiter:

> "Welt lag in Banden Christ ist erstanden."

Verstehen die Deutschen noch immer nicht, welche entsetzliche Selbstpreisgabe sie begehen, wenn sie sich gedankenlos den Suggestionen hingeben, die ihnen Jude und Priester zur Festigung ihrer Herrschaft und zur Festigung der Herrschaft Jah- wehs über die Völker geben? Warum lernen die Völker nicht aus der Weltgeschichte?

Immer wieder rufe ich ihnen das zu. Mir aber glauben die Deutschen nicht, sie werden ja durch Schmäher meiner und meiner Frau Person künstlich von mir fern gehalten. Vielleicht glauben sie dann eher den fünf Bildwerken, die vor nur kurzer Zeit an der Längsseite des jetzigen protestantischen Doms in Bremen, und zwar in hebräischer Reihenfolge von rechts nach links, angebracht wurden und nur besstätigen, was meine Frau und ich solange dem Deutschen Volke sagen. Der Bausmeister am Bremer Dom, Ehrhardt, — der Nachfolger des 1897 verstorbenen Dombaumeisters Mar Salzmann — hat es selbst zugegeben, daß die fünf Bildwerke

die Vernichtung des Heidentums durch das Christentum darstellen, d. h. in geschichtlicher Auffassung

> die Vernichtung des Deutschen Volkstums durch die Christenlehre, ben Gang der Deutschen Weltgeschichte seit vielen hundert Jahren.

Ich bin nicht der erste, der diese steinernen Bildbarftellungen an der Seitenwant bes Bremer Domes aus der Zeit der letten Jahrhundertwende beachtet, an denen fo viele Christen achtlos vorbeigehen (Bild 6), Deutsche taten es schon vor mir. Durch sie murde ich auf sie aufmerksam gemacht. Wie ich die Bildsprache lese, werde ich zeigen. Das Ergebnis beckt sich zum Teil mit bem Erkennen jener Deutschen, bas mir zu meiner großen Genugtuung zeigt, daß boch auch Deutsche burch unjere Aufklärung imstande sind, vertarnte geschichtliche Geständnisse der überstaatlichen Mächte zu enthüllen\*) und Volksgeschwister barauf hinzuweisen.

Um die also nicht vor langer Zeit erfolgte, weltgeschichtliche Darstellung von protefantischen, zum Teil freimaurerisch gewesenen Kirchenbeamten voll zu begreifen, bie ber Bremer Dom uns übermittelt, muffen wir die Bildsprache lesen können, in ber die Steinfiguren abgefaßt sind. Ich bringe diese Darstellung in den Bildern 1—5, ich bitte sie zu betrachten und bemerke dabei, daß ich zwischen den Figuren und den darunter befindlichen Gruppen ein Säulenstück meggelassen habe.

Die Namen, die ich über diese Bildwerke setzeichnen die Personen, die bargestellt sind. Unter ben Figuren sind in ber Vertarnung geschichtliche Ereignisse, Die mit den darüber befindlichen Personen im engsten Zusammenhang stehen und Deutsches Volkstum durch die Christenlehre vernichteten, versinnbildlicht.

Unter den beiden Juden Paulus und Petrus — Bild 1 und 2 — befindet sich ein Greif. Der Greif ist ein "Fabeltier" mit Löwenleib und Raubvogelhals und -kopf, Dante sett Christus gleich bem Greif, dem Greif, der sein Opfer ergreift. Seither wird er in diesem Sinne gebraucht. In der Tat, ein ernster Bergleich! Dieses Sinn= bild findet sich auch häufiger in anderen Darstellungen. Es ist ungemein treffend. Wie sich in der Christenlehre die jüdischen Weltherrschaftziele vertarnen, so vertarnt sich in dem "Fabeltier" mit löwenleib und Raubvogelkopf, dem Greif, der Löwe Juda, wie ihn die Darstellungen in den Bildern 4 und 5 unter Moses und König David zeigen: Es lautet: Mos. 49, 9:

"Juda ist ein junger Löwe, Du bist hochgekommen mein Sohn, durch große Siege, er hat niedergekniet, wie ein Lowe und wie eine Löwin. Wer will sich wider ihn auflehnen."

Wir brauchen beim Greifen nur Hals und Ropf durch den Löwenkopf zu ersetzen, und der ganze Löwe Juda ist da. Der Greif ist für und kein "Fabeltier" mehr. Wir erkennen, wie die Bildschöpfer am Dom zu Bremen, in ihm den Löwen Juda in der Bertarnung der Christenlehre! Nannte ich nicht mit Necht, die Christenlehre die Propagandalehre der Judenherrschaft?

In der Gruppendarstellung unter Karl, dem Sachsenschlächter, — Bild 3 — unter bessen Regierung die erste driftliche Rapelle in Bremen errichtet murbe, aus ber bann der Bremer Dom hervorging, hat der Löwe eine andere Bedeutung. Wer die Bibel kennt, weiß, daß nach 2. Könige 17, 26, 27 mährend die Juden in der "babyloni= ichen", b. h. affprischen Gefangenschaft maren, Jahmeh Löwen nach Samaria ge= sandt hat, um die heiden daselbst zu erwürgen. Dies wird dem König von Asspricn

<sup>\*)</sup> Unter biesen Deutschen nenne ich an erster Stelle die herrn Albert Bertram und Farrel: mann, Bremen.

kundgetan. Dieser nimmt die Botschaft mit Genugtuung entgegen. Er sendet barauf Jahwehpriester als Missionare in das Land, die der Bevölkerung lehrten:

"Bie fie ben herrn fürchten follten"

damit sie nicht ermordet würden.

Nach dieser Einführung können wir nun die Bilder lesen, die, wie ich wiederhole, echt hebräisch von rechts nach links, an ber Domwand aufgestellt sind.

Der Jube Paulus entibront die Deutsche Frau, die Gefährtin des Mannes, ihrer Stellung. Der Priester gewinnt sie in ihren Glaubenszweifeln, nachbem ber Jude, ber mit den römischen Legionen in bas Land gekommen mar, sie durch römis schen Goldschmuck angelockt hat, ber Lehre Christi. Die Frau wurde Sinnbild ber Luste, Beidenapostel und Jude hatten die erste Aufgabe erfüllt. (Bild 1.)

Der Jubenapostel Petrus, auf dem Rom seine Rirche errichtet, geht weiter. Er macht die Deutsche Frau der jüdischen Auffassung gemäß zum Sinnbild ber Sünde, zur Schlange. Ein zweiter Schritt von unendlicher Bedeutung ist getan. Die Volksseele, die aus der Deutschen Frau spricht, wird nicht mehr gehört. Wohl erkennt sie die Gefahr. Sie wehrt die Fremdlehre ab. Der Big der Schlange in die Pranke des Greifen deutet das an; aber es ift zu spät. Fest hält ber Greif die Deutsche Frau. Millionen Deutscher Frauen sterben für den Widerstand gegen die Christenlehre den Feuertod. (Bild 2.)

Die Lehren der Juden Paulus und Petrus haben sich ausgewirkt;

1. Kor., 7, 1 und 2: "Bon bem ihr mir aber geschrieben habt, antworte ich: Es ift bem Menschen gut, daß er kein Weib berühre. Um der Huterei willen habe ein jeglicher sein eigen Weib, und eine jegliche habe ihren eignen Mann."

1. Petri 3, 1: "Desselbigengleichen sollen die Weiber ihren Mannern untertan sein ..."

1. Kor. 14, 34 und 35: "Wie in allen Gemeinen der Hriligen, lasset Eure Weiber schweigen unter der Gemeine. ... Wollen sie aber enwas lernen, so lasset sie daheim ihre Manner fragen....

1. Tim 2, 11, 12, 15: "Ein Weib lerne in der Stille mit aller Untertanigkeit. — Einem Beibe aber gestatte ich nicht, daß sie lehre, auch nicht, daß sie des Mannes haupt sei, sondern stille sei. — Sie wird aber selig werden durch Kinderzeugen, so sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in ber Seiligung samt ber Bucht."

Der christlich e Rönig, Narl ber Sachsenschlächter, ber Franke, ber "König von Uffprien" kann nun Deutsches mannliches Beidentum, das im Bildwerk als Untier dargestellt ist, vernichten. Der Löwe, den Jehowah entsendet, hat dem Tiere die Schlagader durchbiffen. Es soll blutleer laufen. Der Lowe ift ber Angreifende im Rampf, wie auch in 2. Könige 17, 26. Die Kirche weiß mahrlich, daß nicht der heide, sondern Jahweh und seine Diener die Angreifenden sind, die das Blut der heiden vergießen und sie erbarmunglos erwürgen lassen. Die gestürzte Irminsul unter ben Rämpfenden, die Enthauptung des strahlenden Baldurs zeigen den Ausgang des Rampfes an. Der Jude weiß, daß erst nach Zerstörung arteigenen Gotterlebens wir Deutsche geknechtet werden konnten. Es sagt Jahweh im 5. Mose, 12:

"2. Berfforet alle Orte, da die Beiden, bie ihr vertreiben werdet, ihren Gottern gedient haben, ce sei auf hohen Bergen, auf hugeln und unter grunen Baumen.

3. Und reißt um die Altare und zerbrechet ihre Gaulen, und verbrennet mit Feuer ihre haine, und die Bilder ihrer Gotter zerschlaget und vertilget ihren Namen aus bemfelben Ort."

Nun hatten driftliche Missionare Jahwehs freie Bahn. Der Sachsenschlächter triumphiert, er hält die Rirche, ben "Rert" bereit, um bas Deutsche Bolkstum und Deutsches Gotterleben in dunklem Raum driftlicher Kirchen einzukerkern. (Bild 3.) Moses, als echter Vollblutjude bargestellt, mit dem judischen Geset in ber

Hand, hat in dem nächsten Bildwert mit Hilfe des Christentums nun den vollen Sieg über die Deutschen errungen. Jahweh kündet dem Deutschen Bolk:

"Ich bin ber herr bein Gott".

Dieser Gott hat Moses in 5. Mos. Kap. 7, befohlen:

16. "Du wirst alle Bolter fressen, die der herr, dein Gott, dir geben wird. Du sollst ihrer nicht schonen, und ihren Gottern nicht bienen; benn das wurde dir ein Strid sein."

22. "Er, ber herr, bein Gott, wird diese Leute ausrotten vor dir, einzeln nacheinander. Du kannst sie micht eilend vertilgen, auf daß sich nicht wider dich mehren die Tiere auf dem Felde."

23. "Der herr, bein Gott, wird fie vor bir geben, und wird fie mit großer Schlacht erschlagen, bis er fie vertilge."

24. "Und wird dir ihre Konige in beine hande geben, und sollst ihren Namen umbringen unter bem himmel. Es wird bir niemand widerstehen, bis bu fie vertilgeft."

Dieses geoffenbarte Gotteswort ist dem Juden Gesetz und geschriebenes Recht. Pfalm 149 läßt Ifrael Jahweh Dank preisen. Er lautet gekurzt:

2: "Ifrael freue sich feines Schöpfers . . . "

5: "Frohloden sollen die Frommen mit Lobgesang . . . "

6: "Jahwehs Preis in ihrem Mund und zweischneidig Schwert in ihrer Hand,"
7: "Rache auszuüben an ihren Feinden, Züchtigungen an den Nationen,"
8: "Ihre Könige mit Fesseln zu binden und ihre Edelsten mit Eisenketten,"
9: "Geschriebenes Recht an ihnen zu vollziehen."

Der Sohn Jahwehs, Jesus Christus bekennt sich ausbrücklich zu solch jüdischem Gesetz und Recht. Er sagt in der Berapredigt:

Matth. 5, 17: Ihr sollt nicht mahnen, daß ich kommen bin, das Geset oder die Propheten auf-

julosen, ich bin nicht tommen aufzulosen, sondern zu erfüllen.

18: Denn ich sage euch mahrlich: Bis daß himmel und Erde zergehe, wird nicht zergehen ber fleinste Buchstabe, noch ein Titel vom Gefet, bis daß es alles geschehe."

Und "daß es alles geschehe", lehrt er gleichzeitig:

Matth. 5, 44: "Ich aber fage Cuch, liebet Gure Feinde, segnet die Euch fluchen, tuet wohl, benen, die Euch haffen."

In Erfüllung der Weisungen des alten und neuen Testamentes hält in dem Bild= wert der Lowe Juda den Widder in seinen Pranken, um mit der Bibel zu sprechen, ben "Farren", ben er nach 3. Mos. 16, als "Sünd= und Versöhnungopfer" Jah= weh barbringt. Juda hat im ersten Anlauf gesiegt. Das Deutsche Volkstum in Ge= stalt des Farren= (Widder)=Ropfes ist Jahweh preisgegeben. (Bild 4.)

Der Jubenkönig mit Szepter und Leier kundet ben endlichen Sieg. In der Tat kann König David, ein Ahnherr des Königs Christus, in der letten Bildbarstellung das Königszepter in der Hand halten und seine Triumphlieder singen. Das Aufgären Deutschen Rasseerbgutes in ber Zeit ber Reformation ist burch Okkultismus nun völlig gebrochen. Kraft= und willenlos, vergreift liegt ber Deutsche Mann in den Pranken des Löwen Juda, noch kraft= und willenloser als auf der ersten Bilddarstellung die blühende Deutsche Frau in den Pranken des im Greif vertarnten Judentums liegt. Die Zahlen auf den Würfeln 5 und 9 -Zahl 9 zeigt sonst fein Würfel — beuten als Sinnbild Jahwehs und ber Jahwehherrschaft an, daß das Deutsche Volk jest durch Okkultismus aller Art restlos verblödet und völlig gebrochen und verschlafen im Ningen gegen die Jahwehlehre end= gültig verspielt haben soll. In seinem Traumleben unter driftlichen Suggestionen ift es unfähig zu erkennen, daß die arischen Gesichtszüge des Judenkönigs ihm vertarnen sollen, daß er in die Sklavenschar des Judenkönigs und bessen Nachfahren eingegliedert ist.

Ja, ber Judenkönig David kann in ber Tat in seinem "Dankpsalm" — 2. Sam. 22, singen:









Bilb 1

Bilb 1

Karl, der Sachsenschlächter





3116 3









3116 4

3116 5



Es ist bezeichnend, daß die Juden Paulus und Petrus und Moses und David die Eingänge in den "Rerk" einrahmen, während Karl der Sachsenschlächter zwischen den Cliren an der Außenwand thront. Er hat mit dem, was in dem "Kerk" vorgeht, nichts zu tun, ader für ihn "die Sauptarbeit" zu besorgen. Eine eindringliche Darstellung.

82: "Denn wer ist Gott außer Jahmeh Wer ein hort außer unserem Gott?"

36: "Du gabst mir ben Schild Deines Beils ..."

87: "Machtest Raum für meinen Schritt, ..."
38: "Ich verfolgte meine Feinde, ..."
39: "Bernichtete und zerschmetterte sie, daß sie nicht aufstanden, Hinfanken unter meine Ruge."

41: "Meine Saffer — ich rottete fie aus." 48: "Ich zermalte fie wie Staub auf ber Erbe, Wie Gassentot gertrat ich sie."

50: "Darum will ich Dich preisen Jahmeh..."

Und der Nachfahre des Judenkönigs David, der Heidenkönig Christus, kundet den nichtjüdischen Völkern in der Bergpredigt Matth. 5, 39:

"Ich aber sage Euch, daß Ihr nicht widerstreben sollt bem Abel, sondern so Dir jemand einen Streich auf Deinen rechten Baden gibt, bem biete ben anderen auch bar."

Nun feiere weiter, geschlagenes und zertretenes Deutsches Wolk, täglich das Königtum Christi auf Erden, singe weiter in der Weihenachtzeit:

Welt lag in Banden

Freue, freue Dich

Christ ist erstanden, D Christenheit!

Gehe weiter achtlos an den ernsten Lehren der Weltgeschichte vorbei, wie Christen achtlos an den eine so deutliche Sprache sprechenden Bildwerken am Bremer Dom — und zwar jahrzehntelang — vorbeihasten wie Bild 6 es zeigt, auf dem nur ein einziger ihnen flüchtige Beachtung zu schenken scheint.

Deutsches Volt, verstehst du jest dein fahrlässiges Handeln? So schlage ben Weg ein, den die Geschichte, Rasseerwachen und Gotterkennen dir zeigen, den Weg, den unsere Ahnen durch die Annahme der Christenlehre verlassen haben, den Beg zur Deutschen Volksschöpfung durch Einheit von Blut und Glauben, Recht, Kultur und Wirtschaft, frei von Juden= und Priesterherrschaft, frei von allen ottuls ten Wahnvorstellungen.

Lag die Deutsche Volksseele in jedem Deutschen sprechen und ihn auf sie lauschen, und wehre kraftvoll und wehrhaft die Mächte ab, die ich dir wieder zeigtel

Erwache nun doch endlich und begreife, daß du in jeder Stunde beines Lebens, nicht nur bei besonderen Gelegenheiten, wie etwa zu Weihnachten, um dein Freis werden zu ringen hast.

Sepe den alten Keindmächten, die beharrlich arbeiten, in jeder Minute nun endlich Deutsche Tatkraft und Deutsche Aberzeugungtreue entgegen und halte dir bauernd ben ganzen furchtbaren Ernst beiner Lage, der aus den Bildwerken spricht, vor Augen, sonst verspielst du für immer, wie der vergreiste und willenlos gewordene Deutsche im furchtbaren Mahnmal der Priester am Dom zu Bremen.

## Anhana

### I. Weitere Weisungen Jahwehs an sein auserwähltes Bolt:

1. Moses Rap. 26, Bers 3 und 4:

8. "Sei ein Fremdling in diesem Lande, und ich will mit dir sein, und dich segnen; benn bir und beinem Samen will ich alle diese Länder geben, und will meinen Eid bestätigen, den ich beinem Bater und Abraham geschworen habe."

4. Und will beinen Samen mehren wie die Sterne am himmel, und will beinem Samen alle biefe Lander geben. Und durch beinen Samen follen alle Bolker auf Erben gesegnet

merben ...."

5. Mofes 7, Bers 5 und 6 (Bers 16, 22-24, f. G. 6):

5. Sondern also sollt ihr mit ihnen tun: ihre Altare sollt ihr gerreißen, ihre Sauten gerbrechen, ihre haine abhauen und ihre Boben mit Feuer verbrennen.

6. Denn du bift ein heilig Bolt, bem herrn, beinem Gott. Dich hat ber herr, bein Gotz ve-

mahlet, jum Bolf bes Eigentums aus allen Bolfern, bie auf Erben find."

5. Dofes 20, Bers 14-16:

14. "Allein die Weiber, Kinder und Wieh, und alles, was in der Stadt ift, und allen Raub solls bu unter dich austeilen, und sollst effen von der Ausbeure deiner Feinde, die bir ber herr, bein Gott, gegeben hat."

16. "Allo sollft du allen Städten tun, die sehr ferne von die liegen und nicht hier von ben

Städten find diese Bolfer."

16. "Aber in den Stadten dieser Boller, die dir der herr, bein Gott, jum Erbe geben wird, sollst du nichts leben laffen, mas den Odem hat."

4. Mofes Rap. 83, Bers 55:

65. "Werdet ihr aber die Einwohner Eures Landes nicht vertreiben vor eurem Angesicht, so werden euch die, so ihr überbleiben laßt, zu Dornen werden in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten, und werden euch drangen auf dem Lande, da ihr innen wohnet." Jesaia Kap. 49, Bers 22 und 28:

22. "So spricht der herr: Siehe, ich will meine hand zu ben heiben aufheben, und zu ben Bollern mein Panier aufwerfen; so werden sie beine Sohne in den Urmen herzubringen.

und beine Tochter auf ben Uchseln hertragen."

23. "Und die Könige sollen beine Pfleger und ihre Fürstinnen beine Saugammen sein. Sie werden vor dir niederfallen zur Erde auf's Angesicht, und beiner Füße Staub leden. Da wirft du erfahren, das ich ber herr bin, an welchem nicht juschenden werden, so auf mich harren.

Jesaia Rap. 60, Bers 16:

16. "Daß du sollst Milch von den heiden saugen, und der Könige Brüste sollen dich saugen; auf daß du erfahrest, daß ich, der herr, bin dein heiland, und ich, der Mächtige in Jasob, bin dein Erlöser."

Jefaia Rap. 63, Bers 1-4:

1. "Wer ift ber, so von Ebom kommt, mit rotlichen Kleibern von Bozra? Der so geschmuckt ift in seinen Kleibern, und einhertritt in seiner großen Krast? Ich bind, ber Gerechtigkeit lehret, und ein Meister bin zum helfen!"

2. "Warum ift benn bein Gemand fo rotfarben, und bein Kleid wie eines Reltertreters?"

3. "Ich trete die Kelter allein und ist niemand unter ben Bollern mit mir. Ich habe sie gesegekeltert in meinem Jorn und zertreten in meinem Grimm. Daher ist ihr Bermogen auf meine Kleider gesprift, und ich habe alle mein Gewand besudelt."

4. "Denn ich habe einen Lag ber Rache mir vorgenommen; bas Jahr, bie Meinen in vre

losen, ift getommen."

Pfalm 149: Mit Lobpreis im Mund und Schwert in ber Sand.

#### II. Abfichien ber Prieffer end:

#### "Lette Alarheit" — meine Abhandlung im "Tannenberge Jahrweiser" 1934.

",Du haft uns, o herr, herauserloft mit Deinem Blute aus allen Stapimen, und Sprachen, und Bolfern, und Nationen, und haft uns unseren Gon ju einem Ronigreiche

und ju Prieftern gemacht, und wir merben herrichen auf Erben.

So predigt der Beamte des römischen Capstes nach der Offenbarung Johannes 5, 9 und 10!
"das die Lehre von der Rechtfertigung des Sünders, sola gratia, sola side (allein ams Glauben) das Ende der germanischen Moral, wie das Ende aller menschischen Moral ist."
"Und wir erlauben uns die Behauptung, die wieder eine schwere Beleidigung der nordischen Rasse darstellt, das die Juden Jesus Christus um dieser alle Moral umstützenden Lehre willen zugleich im Namen des Deutschen Boltes und der nordischen Rasse an das Kreuz geschlagen haben. Wir sind der Meinung, das nicht nur der südischematerialistische, sondern der deutscheilische Geist in und außer uns besämpst werden muß."
"Wir wollen nicht wissen, ob die Partei (NSDUP.) für das Christensum einritt, sondern wir möchten ersahren, ob auch im dritten Reich die Kirche das Evangestum frei und uns gehindert verkünden darf oder nicht, ob wir also unsere Beleidigung des germanischen und germanistischen Moralgesühls ungehindert sortsehen dürsen, wie wir es mit Gottes Dilfe zu dun beabslichtigen."

So fpricht fic bes analiche, protestantische, firchliche Jahrbuch 1932 aus!

# Beistestrise

## Von Beneral Audendorff

herr Alfred Rosenberg hat nach Mitteilung der Deutschen Presse Anfang Dezember gesagt:

"Die Partei stehe jest vor einer gang großen Prufung: ob sie ihre Weltanschauung zu erhalten gewillt ist, ober ob sie vor den alten Machten kapitulieren wolle."

Er wird sehr ernste Gründe zu diesem Ausspruch gehabt haben. Für mich hat er erweiterten Sinn. Es steht ja das gesamte Volk vor der großen Prüfung: ob das Raffeerwachen bes Deutschen Bolles es zum arteigenen Gotterleben führt, bas bas Gottahnen unserer heibnischen Vorfahren zum unantastbaren Gotterkennen gestal= tet und uns die so heiß ersehnte Freiheit und arteigene, wehrhafte Lebensgestaltung gibt, oder aber ob die "alten Mächte", b. h. Juda, Rom und christliche Priester mit Hilfe der Christenlehre und oklulter Wahnvorstellungen unser Deutsches Volk willenlos und vergreist weiter in dem Bann halten können, bzw. es wieder völlig umschlingen, wie der Lowe unter dem Judenkonig David den siechen und vergreisten Deutschen Menschen mit seinen Pranken umschließt, wie ich das in der letten Folge an einem Bildwerk des Bremer Doms in meiner Abhandlung "Des Volkes Schicksal in driftlichen Bildwerken gezeigt habe.

Es ist erschütternd zu begreifen, wie völlig fremd dem Deutschen ihr geschicht= licher Werbegang in den letten 150 Jahren ift, und wie wenig sie den gewaltigen Ernst und die ganze Größe ber Stunde verstehen. Der Freiheitbrang des Deutschen Volkes gegenüber vielhundertjähriger Anechtung und insonderheit gegenüber der Vergewaltigung nach dem Weltkriege, unser Rasseerwachen, die fortschreitenden Naturerkenntnisse, das Ringen nach Glaubenswahrheiten und nicht zulett das gewaltige Erkennen meiner Frau gestalten unser Leben um. Sie formen uns endlich Deutsche Weltanschauung und gewähren damit einen Ausblick, den wir seit hunberten von Jahren nicht hatten.

Die "alten Machte" wissen, um was es geht. Sie leben geschichtlich und sind teine Eintagsfliegen geworden, wie wir zumeist. Sie wollen jede leiseste Regung unseres Rasseerkennens, der Volksseele, arteigenen Gotterlebens und jede Abwehr der Christenlehre unterdrücken, durch die sie herrschen. Katholische und protestantische Aktionen, politischer und wirtschaftlicher Bonkott Judas, Roms und des Weltprotestantismus haben zu biesem 3weck im weitesten Umfange eingesett. Ein "Rochen ber Volksseele", wie es von römischer Seite her in Dusselborf und Mülheim a. b. Ruhr nach den Vorträgen der herren herzog und Siegel künstlich herbeigeführt und durch Rirchenblätter im besonderen geschürt worden ift, soll dabei helfen. Soll den alten Mächten wieder Erfolg beschieden sein?

In der Krise der Gegenwart handelt es sich in der Lat um nichts anderes, als bag wir bewußt ben Weg beschreiten, ber uns bas Freiwerben von ber Christenlehre bringen soll, die unser völkisches Leben 1500 Jahre lang aus der Bahn gesworfen, seine Entwicklung aufgehalten und uns unter das Joch der "alten Mächte" gebeugt hat. Wir denken dabei nicht daran, den Standpunkt wieder einzunehmen, den unsere Ahnen bei Beginn ihrer Missionierung verlassen haben. Bohl aber wollen wir dort anknüpfen, aber zugleich auf sicherer, rassischer Grundlage weit an Abstand gewinnen und in den großen Erkenntnissen weiter schreiten, über die wir setzt verfügen, Erkenntnisse, die die Seele des einzelnen Menschen und der Rassen und Bölker nicht minder sondern höher bewerten als Außerlichkeiten, und sich bes wußt sind, daß die Lebensgestaltung eines Volkes in allen Beziehungen, auch auf wirtschaftlichem Gebiet, von seinem Glauben in unabwendbarer Anhängigkeit steht.

Ich höre schon, wie man mir sagen wird, ob ich benn wirklich nur "seelische Einflusse" gelten lasse und nicht an "politische und wirtschaftliche" benke. Nichts törichter als solche Frage. Meine vorstehenden Worte geben anderes. Mein Leben als Soldat war Dienst an der Wehrhaftigkeit des Volkes, war Dienst an der Lebens= erhaltung besselben mit dem Schwerte in der hand. "Mein militärischer Werdegang" 1), "Meine Rriegserinnerungen" 2), mein Handeln in der Vorkriegszeit und während des gewaltigen Weltkrieges sind ein Beweis dafür, wie hoch ich machtpolis tische und wirtschaftliche Faktoren für die Lebenserhaltung eines Volkes einschäte. Aber das seelische Erleben der einzelnen Volksgeschwister und eines Volkes, die Bebeutung seines Glaubens für Freiheit und wehrhafte Lebensgestaltung wurden bis= her gar nicht, ober nur zu gering eingeschätt. Das war ein unermeßlicher gebler. Die "alten Mächte" wußten nur zu gut, und die Mahnmale am Bremer Doin zeigen es eindringlich, daß im Gange ber Weltgeschichte ber Glaube und die Sugges stionen, die von ihm ausgehen, das Leben der Bölker letten Endes gestalten. Um dem Volke in seinem Freiheitringen zu helfen, um zu verhindern, daß es wieder im driftlichen "Kerk" endet, um diese Bernachlässigung der Seele des Einzelnen und der Volksseele in ihrer vollen Bedeutung weltgeschichtlich festzustellen und Abhilfe zu schaffen, griffen meine Frau und ich in den Freiheitkampf des Deutschen Volkes burch Hinweis auf die Bedeutung der seelischen Kräfte, der Gesetze der Menschenseele und der Volksseele, sowie der Glaubenslehre ein und förderten damit ente scheibend die Geisteskrise der Gegenwart. Mit dieser Keststellung will ich natürlich nicht Verdienste anderer hierbei herabsetzen.

Als meine Frau nach dem Weltkriege ihren "Triumph des Unsterblichkeitwillens" und ihr erstes Dreiwerk "Der Seele Ursprung und Wesen" schrieb und 1924 in Weimar öffentlich auf die Notwendigkeit arteigenen Gotterkennens hinwies, stand die Welt noch völlig abseits der Lösung dieser ernsten Fragen gegenüber. Das ernste und weitgreisende Glaubensringen der Vorkriegszeit war durch den Weltkrieg, wie Rom und andere Priester es ja auch gewollt haben, verschüttet. Als ich im Januar 1927 in dem klaren Rasserkennen des Deutschen Volkes in öffentlicher Versammlung das erstemal absichtlich von dem Juden Jesus sprach, da erregte ich auch bei Freunden gewaltigen Unwillen. Der Unwille steigerte sich, als ich aus innerster überzeugung aus der christlichen Kirche austrat. Wie wurden mir da äußers

<sup>1)</sup> Ludendorffs Verlag, ungek. Volksausgabe 2,40 MM., Ganzl. 4,— MM., 189 Seiten, 21. bis 24. Tausend, 1934.

<sup>2)</sup> Ludendorffs Berlag, Salbl. 21,60 MM., 628 S., 1919, Bolfsausgabe 2,70 MM., 220 S.

liche Gründe angedichtet. Aberzeugungvolles Handeln in Glaubensfragen war ja eine Seltenheit geworben.

In den wenigen Jahren, die seitdem vergangen sind, hat der Kampf um die Seele des einzelnen Deutschen und um die Volksseele des Deutschen Volkes machtvoll immer weitere Kreise umfaßt. Heute ist er von weiten, rasseerwachenden Volkssschichten zum Schrecken der "alten Mächte" getragen und zur Freiheithoffnung von Millionen Deutschen geworden.

Das vorgetäuschte Nachgeben ber römischen Kirche gegen völkische Belange, wie wir es jest erleben, ist das Zeichen, daß selbst die starre römische Priesterhierarchie bem Ringen von Millionen Deutscher Volksgeschwister äußerlich Rechnung tragen muß. Der Kampf innerhalb ber protestantischen Kirche zwischen "Deutschen Chris sten" und "Bekenntnisfront" zeigt ebenfalls in aller Schärfe, wie tief bas Glaubendringen im Deutschen Volke Plat gegriffen hat. Wenn auch die "Deutschen Christen" eben auch nur Christen sind, so will doch bas Rassegefühl dieser Deutschen sich nicht recht mehr mit der aus dem jüdischen stammenden Christenlehre abfinden. Schabe nur, daß bei ben noch immer herrschenden Suggestionen und auch aus politischen und wirtschaftlichen Gründen so viele Protestanten nicht zum klaren Nachbenken kommen, oder es bewußt ablehnen. Die zahlreichen okkulten Organisationen in Deutschland, das gewaltige Umsichgreifen des Neubuddhismus in all seinen Formen, auch bas okkulte Bemühen, rassisches Empfinden ben Betorten vorzutäuschen, sind ein Beweis der herrschenden Geisteskrise, die uns aus dem Christentum führen soll, das nicht mehr die Sehnsucht nach Deutschem Gotterleben befriedigen kann. Unter den freireligiösen Gemeinden und Atheisten waren viele ernste Glaubenssucher. Das Fortschreiten ber Deutschen Glaubensbewegung in allen ihren Schatties rungen zeigt weiter wohin Deutsches Rasseerwachen bie Deutschen führen möchte, b. h. zum Deutschen, arteigenen Gotterleben. Sie sind weiter geschritten, wie z. B. die in ihrem Rasseerwachen unsicher gewordenen Römischgläubigen, oder die in Zweifel geratenen, rassisch empfindenden Protestanten, aber über den vielen Unklarheiten ihrer Gottschau ist die Deutsche Glaubensbewegung nicht das geworden, was ihre Mitglieder erhofften. Nur durch die Religionphilosophie meiner Frau, die das Rasseerwachen unserer Uhnen zum Gotterkennen führt und allen Bölkern entspres chende Wege weist, ist ben Deutschen unantasibare Rlarheit über die Seelengesete und das Gotterkennen gegeben. Die Deutschen, die hier auf diesem Gebiet meiner Frau und mir folgen, nehmen zahlenmäßig zu, aber sie sind im Vergleich zu bem gesamten Volke noch nicht herrschend.

Ein Blick in die Zeitungen usw. nicht nur Deutschlands zeigt das erbitterte, oft noch unbewußte Ringen sich ihres Rasseerbgutes bewußt werdender Menschen gegen die christliche Glaubenslehre, als Fremdlehre.

Sewaltiges ist im Werben! In hohem Maße bedenklich ist es, daß es unter den rassisch erwachenden, nach Freiheit sich sehnenden Deutschen es auf dem Sebiete der Seelenerkenntnisse und des Gotterlebens brodelt und gärt. Ihre Front ist keineszwegs geschlossen, während die der "alten Mächte" trot ihrer inneren Neibungen und Kämpfe gegeneinander in dem Kampfe gegen die Deutsche Freiheitsront röllig geeint ist. Ernste Sorgen können den Sehenden befallen, wenn er die so scharf sich Gegenüberstehenden betrachtet. Da erscheint der Deutsche Freiheitkampf nicht ausz

sichtreich. Seelengesetze aber geben andere Wege wie die "alten Mächte" es benken. Der Weltkrieg sollte ihnen die völlige Dhnmacht des Deutschen Lebenswillens und die Vergreifung des Deutschen Volkes bringen. Statt dessen aber hat er überall die Sprache des Blutes vernehmlicher gemacht, das Rasserrvachen gefördert, es zuwege gebracht, daß der Glaube an einen das Schicksal gestaltenden Gott in weiten Kreisen über den Haufen geworfen wurde und die Menschen wie die Völker als für ihr Schicksal verantwortlich hingestellt wurden. Ja, der Weltkrieg hat es auch herbeigeführt, daß die "alten Mächte" und ihre Mittel völlig enthüllt vor den Völkern stehen, auch wenn sie sich um ihre Vertarnung noch so sehr bemühen, und sie ihnen im weitesten Umfange noch immer zugebilligt wird. Trop ber Stärke ber alten Mächte und der Verworrenheit vieler Freiheitkämpfer können wir auf dem eingeschlagenen Freiheitivege zuversichtlich iveiterschreiten und aus der Geisteskrise ber= aus zur Freiheit und arteigenen Lebensgestaltung gelangen, wenn bas Ringen gegen bie "alten Mächte" auf seelischem und geistigen Gebiet kompromißlos und mit stolzer überzeugungtreue richtig durchgeführt wird. Dieses Ringen verlangt nur das klare Erkennen des Wesens der alten Mächte, daß die Christenlehre nichts weiter ist als die Propagandalehre zur herbeiführung ihrer herrschaft und daß alle anberen okkulten Vorstellungen an einen bas Schicksal gestaltenben Gott, ober einen Schicksal gestaltenden Urwillen auch nur zum gleichen Ergebnis führen können. Dieses Ringen verlangt die Erkenntnis, daß auch wir Deutsche mehr arteigenes Gotterleben haben, burch bas wir erst Lebenskraft gurudgewinnen.

In der Geisteskrise, die wir durchleben — ich spreche nur von ihr, nicht von der wirtschaftlichen und politischen Krise —, steht auf der einen Seite die Christenlehre, auf der anderen, mögen es die Deutschen auch noch nicht erkennen oder wahrhaben wollen, das Gotterkennen der Bölker nach den religionphilosophischen Erkenntnissen meiner Frau. Es ist die ernste Frage zunächst für uns Deutsche, ob sie das endlich erkennen und sich — zunächst einmal wenigstens die zweiselnden und ringenden, rassisch Erwachenden — dieses Gotterkennen zu eigen machen. Es ist das Sache des Einzelnen; aber auch des Bolkes und schließlich des Staates.

Die Prüfung, in der wir stehen, ist eine ernste. Möge die große Stunde im gessamten Volke unerschrockene Menschen sinden, die die Kraft völkischen Lebens und arteigenen Seelenerlebens kennen, die Macht der "alten Mächte" zwar richtig einsschäpen, sie indes nicht überschäpen. Sie findet schon eine Grenze an dem überszeugungtreuen Handeln des Einzelnen in Glaubensfragen.



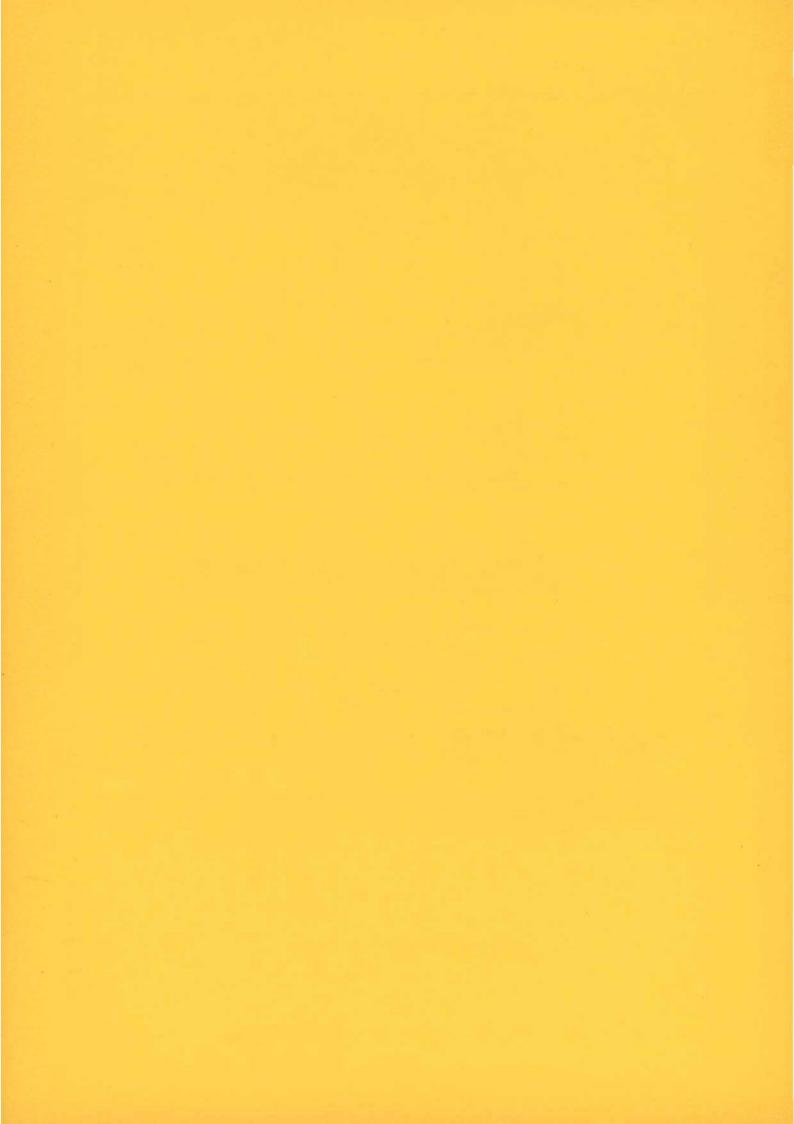